## N=0. 300.

## Posener Intelligenz - Blatt.

Freitag, ben 16. December 1831.

## Angefommene Fremde vom 14. December 1831.

Dr. Probst Nieprzedi aus Ladowo, Br. Forffer hoppe aus Gora, I. in No. 301 Gerberftrage; Sr. Erbherr Lutomefi aus Poflatfi, Sr. Erbherr Rofguteft aus Lufowo, Sr. Erbhere Dulinsti aus Clawno, I. in Do. 395 Gerberftraffe: Br. Erbherr Falfowefi aus Pafolewo, Sr. Erbherr Reng aus Romratowo, Br. Dachter Karegewöff aus Trabinfo, I. in Do. 168 Bafferfrage; Sr. Gutebefiger Dalefanneti aus Pomargany, I. in Do. 187 Bafferftraße; Br. Gutebef. Bilfe aus Ciesle, Gr. Controlleur Stumer aus Rrotofchin, I. in Do. 136 Bilhelmftr.; Br. Rector Rrause aus Filebne, Gr. Gutebef. Dtochi aus Dietranfomo, Br. Gutes bef. Swifauleti aus Rofatty, I. in Do. 165 Wilhelmftrage; Sr. Raufm. Lefterne ofi aus Gnefen, I. in Do. 26 Ballifchei; Sr. Raufm. Bitfoweffi aus Penfern, I. in No. 350 Judenftrage; Sr. Commiff. Buffe aus Mechlin, t. in No. 20 St. Abalbert: Br. Jufig = Commiff. Woncicchowski, fr. Conducteur Jenich und Br. Conducteur Schmidt aus Schonlante, fr. Borwertebef. Biernadi aus Roffargemo. 1. in No. 95 St. Abalbert; Br. Landschafterath Romierowell aus Chraplemo, Br. Lanbichafterath Rofutefi aus Gluchowo, Sr. Erbherr Bilegmeti aus Rranganomo, Br. Pachter Sanidi aus Dlusto, Sr. Pachter Lutafzewicz aus Glocino, br. Beifflicher Catha aus Grat, I. in Do. 251 Breslauerftraffe.

Bekannemachung. Am 17. September d. J. sind von den Grenzausssehern Krepel, Sümther und den Mußteteren Schöbel und Schönfelder, bei Gravower Pustowie, Adelnauer Kreises, vier Stuck Ochzien, welche von unbekannt gebliebenen Defraudanten aus Polen einzgeschwärzt, in Beschlag genommen und nach vorhergegangener Abschähung und Bekanntmachung des Licitationstermins am 21. v. Mts. von dem Königl. Hauptsollschunte in Stalmierzvee für 58 Kthl. 10 sgr. öffentlich verkauft worden.

In Folge ber Vorschrift bes §. 180. Lit. 51. Thl. 1. ber Gerichtsordnung, werden die unbekannten Eigenthumer zur Begründung ihrer Ansprücke auf den Versteigerungs-Erlös aufgesordert, sich binnen vier Wachen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zollamte Skalmierzwe zu melden, widrigenfalls mit der Verrechnung des Erlöses zur Casse vorgeschritten werden wird.

Pofen ben 14. november 1831.

Geheimer Ober = Finang = Rath und Pro= pingial = Steuer = Direktor.

Im Auftrage gez. Brodmener. Obwieszczenie. W dniu 17. Września r. b. zosłały przez dozorców gramicznych Krepel, Günther i musketerów Schoebel i Schoenfelder w bliskośc Grabowskiego Pustkowia, powiatu Odolanowskiego cztery woły, które przez nieznaiomych defraudantów z Polski przemycone były, zahrane i po poprzednim otaxowaniu i obwieszczeniu terminu licytacyjnego w dniu 21. przeszłego miesiąca przez Król. Główny Urząd Cełł w Skalmierzycach za 58 Tal. 10 sgr. publicznie sprzedane.

Wskutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi Sądowey wzywasię nieznaiomych właścicieli w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukyi summy, aby w przeciągu 4ch tygodni od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, na Król. Głównym Urzędzie Cełł w Skalmierzycach się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wyżey rzeczona na rzecz skarbu obrachowaną będzie.

Poznań, d. 14, Listopada 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

W Zastępstwie:
pod. Brockmeyer.

Boiftalcitation. Nach dem Attefe ber Konigl. Regierung gu Pofen bom 18. Ceptember c. ift ber Apolinar v. Gajewefi aus Wroniamo, Bomfter Rreis fee, aus ber hiefigen Proving in bas Ronigreich Polen ausgetreten. Derfelbe wird baher auf die Confiscations = Alage bes Riecus, Damens des Coul- und Ablofungefende bes Großherzogthume Dojen, hiermit aufgefordert, in bem, aur Berantwortung über feinen ordnungs= wibrigen Austritt, auf ben 7. Sanuar f. Bormittags um to Uhr vor bem Brn. Landgerichte = Rath Fleischer in unferm Parteienzimmer angefetzten Termine ent= weder perfonlich ober durch einen gefets= lich gulagigen Bevollmachtigten gu er= fcheinen. Im Fall feines Ausbleibens hat er ju gewartigen, bag auf ben Grund ber Allerhothften Cabinetforbre bom 6. Februar c. fein ganges bewegli= ches und unbewegliches, gegenwartiges und gufunftiges Bermogen confiscirt und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Cabinete-Drore vom 26. April b. J. bem Schul- und Ablbfungefonde bes Groß= herzogthume Pofen zugesprochen werben wirb.

Meferit ben 24. Dotober 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Podług 22świadczenia Królewskiey Regencyi w Poznaniu z dnia 18. Września r. b. oddalił się z tey prowincyi i przeszedł do Królestwa Polskiego Apolinar Gaiewski z Wroniaw powiatu Babimostkiego. Na wniosek fiskusa w zastępstwie funduszu W Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczylismy termini na dzień 7. Stycznia r. p. przed. południem o godzinie 10. przed delegowanym W. Fleischerem Sędzią. Ziemiańskim w izbie naszey stron, na który Apolinara Gaiewskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika stanal i względem przeyścia swego prawu się sprzeciwiaiącemu usprawiedliwił. W razie niestawienia się czeka go, iż na mocy naywyższéy ustawy gabinetowey z dnia 6. Lutego r. b. caly iego ruchomy i nieruchomy teraźnieyszy i przyszły maiatek na skarb zaiętym i stosownie do naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. funduszowi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na: szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczenemu, przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 24. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es foll nach 4 Wochen ber Nachlaß ber verftorbenen Rofalia Rafalsta, verwittweten Brofer, über ben das abgefürzte Ereditverfahren eroffnet worden, unter ihre Glaubiger vertheilt werden. Dies wird in Gemaße beit des G. 7 Tit. 50 Thl. a der Allge= meinen Gerichtsordnung hierdurch befannt gemacht.

Rrotofchin ben 6. October 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht,

Obwieszczenie. Pozostałość zmarléy niegdy Rozal i z Rafalskich, owdowiałey Broecker, nad która skrócone postępowanie kredytowe otworzoném zostało, po upłynieniu 4ch tygodni pomiędzy wierzycieli téyže podzieloną bydź ma, co na mocy §. 7. tyt. 50 cz. 1. Ordynacyi sądowey, do publiczney minieyszem podaie się wiadomości.

Krotoszyn d. 6. Października 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. 3um Verkauf bes im Inowroclawichen Rreife belegenen, auf 8962 Ribl. 9 fgr. 6 pf. abgeschaft= wlasnych, na 8962 tal. 9 sgr. 6 fen. ten Gute Janocin fieht im Wege ber ocenionych, wyznaczone są w dronothwendigen Subhaftation ein Bietunge- dze konieczney subhastacyi termina Termin auf

ben 3. April 1832, ben 3. Juli 1832, und ber peremtorische Termin auf ben 3. October 1832,

por bem herrn Rammergerichte = Uffeffor Boltemas Morgens um o Uhr an biefi= ger Gerichteftelle an.

Die Tare tann in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg ben 14. Dovember 1831.

Obwieszczenie. Do przedaży dobr Janocina, w powiecie Inowrocławskim dem Ignag v. Rrafewsti gehörigen, polożonych, Ignacego Kraszewskiego licytacyine na

dzień 3. Kwietnia 1832, dzień 3. Lipca 1832, termin zaś peremtoryczny na

dzień 3. Października 1832, zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas Assessorem w naszym lokalu. službowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 14. Listopada 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Poictalcitation. Alle Diejenigen, welche an die Caution, welche ber Loreng Wroblewefi aus ber Dienfiverwaltung bieber für feine als Exefutor und Botens Gehilfe bei bem Friedensgerichtzu Strzel= no bestellt hat, Unspruche haben, wer= ben aufgefordert, folche in bem auf ben 20. Mars 1832 Bormittage um 10 Uhr in unferm Geschäftslofale vor bem herrn Landgerichte = Ausfultator Lowe auftehenden Termine anzumelben, wibri= genfalls fie nach fruchtlosem Ablaufe bes Termins ihres Anspruths an die Caution fur verluftig erflart und blos an Die Perfon bes Broblewefi bermiefen werben follen.

Bromberg ben 28. Mobember 1831.

Roniglich Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Wollhande ler Nathan Pincus Tobias von hier, als Verlobter, und die unverehelichte Rosechen Wagrowitz aus Posen, als Verlobte, haben durch den, vor dem Notarius Dobielinski zu Posen am 7. November v. J. abgeschlossenen und heute vor uns verlautbarten Chekontrakte, die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerdes für ihre kunftige Ehe ausgeschlossen.

Dies wird hierturch zur bffentlichen Renntniß gebracht.

Bnin ben 12. Dezember 1831.

Cytacya edyktalna. Wzywa się ninieyszem wszystkich, którzy z urzędowania Wawrzyńca Wróblewskiego, byłego przy Sądzie Pokoiu w Strzelnie pomocnika exekutora i woźnego, który ztamtąd do Sądu Pokoiu Chodzieża przeniesionym zo. stał, do kaucyi tegoż maią pretensye, ažeby takowe w terminie na dzień 20. Marca 1832. o godzinie 10. przed południem w lokalu naszym służbowym przed Ur. Loewe Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, zameldowali, inaczéy bowiem po upłynionym terminie swoie pretensye do kaucyi utraca i tylko do osoby Wroblewskiego odeslani zostana.

Bydgoszcz d. 28. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Handluiący welną Nathan Pincus Tobias stąd iako oblubieniec i bezmężna Roeschen Wągrowitz z Poznania iako oblubienica, kontraktem przedślubnym przed Notaryuszem Dobielinskim w Poznaniu pod dniem 7. Listopada r. z. zawartym a dziś przed Sądem podpisanym rozpoznany, wspólność maiątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie wyłączyli.

O tém publiczność ninieyszém uwiadomiamy.

Bnin d. 12. Grudnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Die ben Joshann Christoph Liebermannschen Erben zugehörige, hieselbst unter No. 20 beles gene und auf 150 Athl. abgeschäfte Fleischbank soll im Wege ber nothwendisgen Subhastation beffentlich verkauft werben.

Hierzu haben wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, einen Termin auf den 25. Februar 1832 Vormittags 9 Uhr in unserm Gerichts-lokale anderaumt, zu welchem wir befügfähige Käufer hiermit einladen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Ramics ben 22. October 1831. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie: Jatka sukcessorom po Janie Krysztofie Liebermanie rzezniku przymależąca, tu w mieyscu pod No. 20 położona i na 150 tal. otaxowana, ma bydź drogą potrzebnéy subhastacyi publicznie sprzedana.

Końcem tego wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin na dzień 25. Lutego 1832. o godzinie 9. zrana w lokalu naszym sądowym, do którego zdolność ochotę do kupna mających ninieyszém zapozywamy.

Taxa i kondycye sprzedaży w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Rawicz d. 22. Października 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Zekanntmachung. Der Wirthschafter Johann Wilhelm Gobbe aus Lazgiewniki und die Marianne v. Trojanozwska, separirte Vassendowska zu Kruschzwig, haben vor ihrer Verheirathung mitztelst Vertrages die Gemeinschaft der Güster und des Erwerdes ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Strzelno ben 15. Marg 1831. Ronigl, Preuß. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Jan Wilhelm Goedke, Ekonom z Łagiewnik i Maryanna z Troianowskich separowana Bassendowska w Kruświcy, przed wkroczeniem w śluby małżeńskie wedle ugody dziś zawartéy, wspólność maiątku i dorobku, wyłączyli, co ninieyszem do wiadomości podaie się.

Strzelno, d. 15. Marca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Es wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Handelsmann Louis Fernbach und die Mosalia Feilchenfeld, beide von hier, vor ihrer Verheirathung die eheliche Gütergemeinschaft in der Verhandlung vom 2. d. M. ausgeschlossen haben.

Liffa ben 7 Dezember 1831.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Handlerz Louis Fernbach i Rozalia Feilchenfeld, oboie tu z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą układem z dnia 2. m. i r. b. przed wniyściem w związek małżeński wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

w Lesznie d. 7. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Veffenkliche Bekanntmachung. Die unbekannten Inhaber ber Beste preußischen Pfandbriefe: Rlatom No. 523 über 200 Athle.

= 537 200 880 50 = 940 50 = 941 50 = 942 50 3 50 = 943 944 50 Sobenfiein = 100 =

werden hierdurch aufgeferdert, sich zum nächsteintretenden Zinszahlungs-Termine, spätestens aber zu dem auf den 16. Januar 1832, in dem hiesigen Landschafts-bause vor dem General-Landschafts-Syndifus, Hrn. Oberlandesgerichtsrath Ulvich, aus beraumten Terminezu melden und die genannten Pfandbriefe, welche abgelöset und gelöscht werden sollen, zu präsentiren, widrigenfalls die undekannten Inhaber mit ihren Rechten auf die in den Pfandbriefen ausgedrückte Spezialhppothek, jedoch mit Vorbehalt des Rechts auf die landschaftliche General-Garantie, werden präkludirt, die gedachten Pfandbriefe in Unsehung der Spezial-Hypothek für vernichtet erklärt, und im Landschafts-Register und Hypotheken-Duche gelöscht, auch die in Stelle dieser Pfandbriefe niedergelegten Ersak-Pfandbriefe, nach Abzug der Amortisations-Kosten, auf Gefahr und Kosten der unbekannten Inhaber ad Depositum der Landschaft werden genommen werden.

Marienwerber ben 27. Juli 1831.

Ronigl. Beftpreug. General=Landschafte=Direttion.

So eben ist bei E. S. Mittler in Posen angekommen: Esquisses Polonaises ou fragmens et traits détachés. 1 Athl. 10 fgr.

Stearin-Lichte zu billigen Preisen find zu haben, Breite Struffe No. 119., bei Friedr. Herbst.

Eine Stube parterre nebst Entrée und Ruche ist sogleich zu vermiethen, Breite Strafe No. 119.

Ein junger Mann munscht Unterricht auf ber Guitarre gu ertheilen. Das Rabere ift in ber Ruhnschen Buchhandlung am Markt ju erfahren.

Prowent Kornik potrzebuie za kaucyą zdatnego piwowara, który zgłosi się osobiście, lub też przez frankowane listy u podpisanego.

Prowent Kornik, dnia 14. Grudnia 1831.

Jozef Ostrowski.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den<br>7. Dezember.                                                    |                                              | Freitag den<br>5. Dezember.                                    |                  | Montag ben<br>19. Dezember.                                    |                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                               | bis<br>Att.far. vf                           | von.<br>Mir.fgr.vf.                                            | bis<br>Ale.fgr v | von:                                                           | bis<br>Mir.far.vi.                                                      |
| Weihen der Scheffel | 2 10 —<br>1 25 —<br>1 5 —<br>20 6<br>2 27 6<br>1 15 —<br>22 —<br>4 25 —<br>21 — | 2 7 6<br>- 22 6<br>1 10 -<br>2 5 -<br>- 20 - | 1 25 —<br>1 5 —<br>22 —<br>1 7 6<br>1 22 6<br>— 14 —<br>— 22 — | 4                | 1 25 —<br>1 5 —<br>22 —<br>1 7 6<br>1 27 6<br>— 14 —<br>— 22 — | 2 12 6<br>2 7<br>6 22 6<br>1 10 9<br>2 5 9<br>1 10 9<br>2 5 9<br>4 27 6 |